en

N= 237.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Donnerstag ben 3. Oftober 1833.

Ungefommene Frembe vom 1. Oftober 1833.

Sr. Pachter v. Aurowsti aus Ptaffowo, Sr. Probft Araclewicg and Brobmica, Frau Guteb. v. Mafomefa aus Gogolewo, Sr. Inspector Gerdes aus Rabcyn, I. in Do. 251 Breslauerftrage; Sr. Partifulier Karolewsti aus Chalmiergnee, I. in Do. 30 Wallischei; Gr. Guteb. Zaboroweffi aus Przylepfi, I. in Do. 26 Wallischei; Br. Burger Witkowski aus Powids, Gr. Propinator Roll aus Lang, Goelin, 1. in Do. 33 Wallischei; Br. Burgermeifter Palzin und Br. Uftuar Jans aus Schonlante, I. in Do. 95 St. Abalbert; Die grn. Raufleute Bolffohn und Reimann aus Czernijewo, Sr. Kaufm. Uron aus Brat, I. in Do. 20 Ct. Abalbert; Sr. Friedenstrichter Lewandowski aus Wollftein, Gr. Guteb. v. Bronifowefi aus Piereto, fr. Guteb. v. Bialfowefi aus Dupczyn, I. in Do. 154 Buttelftrage; fr. Guteb. Bunfter aus Xiagenica, br. Gnteb. v. Raczonefi aus Glupon, Frau Guteb. v. Falfowefa aus Pacholemo, I. in No. 391 Gerberftrage; Sr. Upothefer Leinweber aus Glupce, Sr. Probst Iprzyfowsti aus Gratz, Br. Pachter v. Mo= blinefi aus Ropargue, Br. Partifulier b. Pietroweft aus Rarfut, fr. Partifulier v. Wojafowefi aus Beguly, Sr. Erbherr v. Gzelsti aus Drzefzfowo, Sr. Erbherr . v. Biernacki aus Czefanowo . I. in Mo. 168 Wafferftraffe; Br. Erbh. v. Zaczano= well aus Taczanowo, Gr. Erob. v. Ponineft aus Lanie, Gr. Erbb. v. Brudgeweff aus Wierzenica, Sr. Erbh. v. Swifzulsti aus Rofguty, Frau Erbh. v. Mielineta. - aus Jaroslawice, Sr. Commiff. Konig aus Deutsch-Wilfe, 1. in Do. 1 St. Martin; Frau b. Berboni di Spofetti aus Guhrau, I. in Do. 99 Salbborf; Sr. Pachter Strzeledi aus Imielti, fr. Erbh. v. Gorgynsti aus Witafgoce, fr. Erbh. v. Doblibowefi aus Swierczyn, I. in Do. 394 Gerberftrafe; Gr. Dberforfter 3od ans Rurnit, Sr. Raufin. Drogund aus Neumarft, Sr. Kaufin. Baum aus Rawieg, - Spr. Pachter Trapegonefi que Ruffocine, Gr. Pachter v. Baranomefi aus Przybicier= nia, I. in Do. 384 Gerberftrage; Sr. Graf Mielgynsti aus Bafgfow, Sr. v. ABhite aus London, I. in Do. 243 Brestauerftrage. sicie ousim's ivener

gur Johann v. Arnoldschen Liquidations= kwidacyiney Jana Arnold nalegace. Maffe gehörige Gut 3dziechowice foll w Powiecie Szrodskim polożone, im Bege ber nothwendigen Subhaftas drogg konieczney subhastacyi przeliche gerichtliche Tare beffelben beträgt nosi 14661 tal. 17 ser. 14,661 Mthlr. 17 Sgr.

Die Dietungs=Termine fteben am 3. Junius 1833, am 4. September 1833, und der lette

Bormittage um gallbr bor bem Ronigl. wać sie beda w izbie stron tuteysze

ober burch einen gefehlich gulaffigen Be- wnie dozwolongeh Pełnomocników

Das im Schrobaer Rreife geiegene, Dobra Zdziechowice do massy lition verfauft merben. Die landichaft: dane bydz maig. Taxa sadowa wy-

Termina do licytacyi wyznaczone

83,

na dzień 3. Czerwca 1833, na dzień 4. Września 1833, na dzień 4. Grudnia 1833,

am 4. December 1833, godzing 9. przedpołudniem. Odby-Landgerichte-Rath Raufuß im Parteien- go Sadu Ziemiańskiego przez Sędzie-Bimmer bee Landgerichts an. go Kaulfus. Chec kupienia maiacy Bahlungefabige Raufluftige werben wzywaig sie ninieyszem, aby sie na bierdurch aufgefordert, in biefen Zers terminach wymienionych stawili, z minen zu erscheinen, ihre Gebote zu warunkami obznaymili sie i licyta Protofoll ju erflaren, und ju gewartis swoie do protokulu podali. Przybigen, daß ber Bufchlag an ben Meift- cie nastapi na rzecz naywięcey daigund Beftbietenden, wenn feine gefetglis cego, iedeli przeszkody prawne nie chen Umffande eintreten, erfolgen wird. zayda. Oraz wzywamy ninievszem Bugleich werden die ihrem Namen und z imienia i mieysca zamieszkania nie. Bohnorte nach unbefannten Erben bes wiadomych Sukcessorów Macieja Mathias v. Byganowefi hiermit vor- Wyganowskiego, aby sie na termi. geladen, in biefen Terminen perfonlich nach tych osobiscie, lub przez prapollmächtigten, wogu ihnen bie Jufig- na ktorych UUr. Mittelstaedta i Gu-Commiffarien Mittelftabt und Guderian deriana Kommissarzy sprawiedliwoin Borfchlag gebracht werden, zu erfcheis sci im proponuiemy, stawili, i prenen, ihre Forberungen bei Praflufion tensye swe pod prekluzya podali, w au liquidiren, wibrigenfalls bem Meift= przeciwnym bowiem razie dobra te bietenben nicht nur ber Buschlag ertheilt, wiecey daigcemu nie tylko przysądzofondern auch nach gerichtlicher Erlegung ne beda, lecz oraz po sadowem zlodes Kauffdillinge bie Lofdung ber fammts Zeniu summy szacunkowey wymazalichen eingetragenen, wie auch ber leer nie wszelkich intabalowanych, iako ausgehenden Forderungen, ohne bag es i spadaigeveh pretensyi a mianowicie strumente bedarf, verfügt werden wird.

Tare und Bedingungen tonnen in bere nakazanem zostanie.

Regiffratur eingefehen werben.

Wer bieten will, hat, bebor er gur Licitation jugelaffen werben fann, eine Caution von 1000 Athle bem Deputir= može, talarów 1000 kaucyi Deputoten gur erlegen.

Pofen, ben 24. Januar 1833.

gericht zu Camter hat gegen bem fruber Pokoju w Szamotulach wytoczył nabei bemselben als Ercfutor amestellt ge- przeciw bylemu przy tymże Sądzie wefenen Unton Jegioreffi eine Defecten= ustanowionemu Exekutorowi Anto-Klage angestellt ...

Bur Beantwortunge und Inftruftion ge zu beantworten, bei feinem Musbleiben fegt merden mirb.

Posen, den 4. Illi 1833.

Editralvorladung: Ueber ben Madlaff bes zu Gratz verftorbenen Gaft= stalością Oberzysty i Rymarza Benwirthe und Riemermeiftere Benjamin jamina Augusta Sehunann w Grodzi-August Schumann ift am beutigen Tage sku zmartego otworzona dzis process ber Concure-Prozeff, croffnet worden.

ju biefem 3wed ber Production ber In= tychze ostatnich bez potrzeby nawer zlożenia na ten koniec dokumentów

> Taxa i warunki w registraturze przeyrzane bydź mogą. Licytuiacy nim do licytacyi przypuszczony być wanemu złożyć powinien.

Poznań, dnia 21. Stycznia 1833. Ronigh Preuß, Landgericht: Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Poittal Citation. Das Friedens= Zapozew edyktalny. Krol. Sad niemu Jeziorskiemu skargę o defekta.

Do odpowiedzi i instrukcyi téyże berfelben haben wir einen Termin auf wyznaczylismy termin na dzień 23. den 23. November c. Bormittage Listopada r. b. zrana o godzinie To Uhr vor bem Referendar Lupke in: 10. przed Referendaryuszem Lupke unferm Inftruffionegimmerangefest. Bir w naszey izbie instrukcyiney. Wzyfordern den Anton Tegiorefi hiermit auf, wamy Antoniego Jeziorskiego niniey. in diesem Termine entweder perfonlich, szem, aby w terminie tym osobiście ober durch einen gesehlich gulaffigen Be- lub przez prawnie ustanowionego bollmachtigen, zu erscheinen und die Rlas pelnomoenika stawit sie, na skarge odpowiedział, i dalszego w razie nieaber ju gewärtigen, bag, mas. Rechtens stawienia sie oczekiwał, iż, co z ift, aegen ihn in contumaciam festge= prawa wypadnie przeciw niemu zaocznie ustanowionem będzie.

Poznań, dnia 4. Lipca 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht: Krolew. Pruski Sad Ziemiański.

> Zapozew edyktalny: Nad! pozokankursowy.

Der Termin zur Anmelbung aller Unsprüche an die Concurdmasse sieht am 6 ten November c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Königl. Landgerichtse Meferendarius v. Splitgerber im Parteienzimmer des hiesigen Landgerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Unspruchen an die Masse ausgeschlossen, und ihm desthalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Pofen, ben 20. Juni 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Poittalcitation. Nachbem in bem uber bas fammtliche Bermbgen ber Brauer Carl und Eva Rofina Milbe= fchen Cheleute gu Jutrofchin eroffneten Concurse burch bas Refolut vom heutis gen Tage, Die Ginleitung eines gang neuen Liquidatione = Berfahrene angeord= net worden, fo werden die ihrem Wohn= orte nach unbefannten Glaubiger ber Gemeinschuldner, namentlich die Probst Gogolewstischen Erben, Die Erben bes Suden Saiomon Corin, Die vermittwete Suchner modo beren Erben und ber Baron v. Dollen hierdurch offentlich auf= gefordert, in dem auf ben 14. Dtto= ber c. Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte = Referendarius Reinmann angesetzten peremtorischen Ter= min entweder in Perfon ober burch ges fetlich zuläffige Devollmachtigte gu er= fcheinen, ben Betrag und bie Art ihrer Forberungen umftandlich anzuzeigen, bie

Termin do podania wszystkich pretensyy do massy konkursowéy wy znaczony jest na dzień 6. Listopada r. b. na godzinę 10. przed podudniem w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Referendaryuszem Splitgerber.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie z pretensyą swoją do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Poznań, dnia 20. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy w sprawie konkursowéy nad ogólnym maiatkiem Karola i Ewy Rozyny malżonków Milde piwowarów w Jutrosinie otworzoney przez Rezolut z dnia dzisieyszego zaprowadzenie zupełnie nowego postępowania likwidacyinego rozporządzone zostało, przeto z mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele wspalnych dłużnikow. mianowicie sukcessorowie Proboszcza Gogolewskiego, sukcessorowie staro. zakonnego Salomona Corin, owdowiała Suchner modo téyże sukcessorowie i Baron Dollen, ninieyszém publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 14. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Reinmann Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnioDokumente, Briefichafeen und sonftigen Beweismittel barüber im Original ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und das Nöthige zu Protosoll zu verhandeln, mit der beigefügten Berwarnung, daß die im Termine ausbleibenden und bis zu demselben ihre Anspräche nicht anmels dende Gläubiger mit allen ihren Forsberungen an die Masse der Gemeinsschuldner ausgeschlossen und ihnen beschalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Ereditoren wird auferlegt werden.

Udbrigens bringen wir densenigen Gläubigern, welche den Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hiefelbst an Bekanntschaft sehlt, die Justiz-Commissarien Salbach, Mittelstädt, Douglas, Fiedler und Stork als Bevollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Bollmacht und Information zu versehen haben werden.

Reauftabt, ben 14. Juni 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Großherzogthum Posen und bessen Krözbener Kreise belegene, den hauptmamn Thomas und Franciska v. Nakowskischen Eheleuten zugehörige abeliche Gut Oczkozwice nebst Zubehör, welches nach der revidirken landschaftlichen Taxe auf 54,441 Athl. 11 Sgr. 8 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Realgläubigers öffentlich au den Meist

nych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli, i co potrzeba do protokółu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i oż do tegoż swych pretensyów niepadaiący wierzyciele, z wszelkiemi pretensyami swemi do massy konkursowéy wspól. nego dłużnika zostaną wyłączeni, i itu w téy mierze wiecze milczenie względnie drugich wierzycieli nakazanem bedzie. Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu na znaiomości zbywa, Ur. Salbach, Mittelstädt, Douglas, Fiedler i Stork komm. spraw. za pełnomocników się proponuje, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacya za. opatrzyć mogą.

Wschowa, d. 14. Czerwca 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny. W Wielkiem Xięstwie Poznańskiem w powiecie Krobskim położone, kapitanowi Tomaszowi i Franciszce małżonkom Rakowskim należące dobra szlacheckie Oczkowice wraz z przyległościami, które podług zrewidowaney taxy landszaftowey na 54,441 Tal. 11 sgr. 8 fen. są ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie nay-

bietenben verfauft werben, und es find. wiecen daigcemus sprzedane bydz die Bietunge : Termine auf den. 15 ten Januar und den 16. April 1834, und ber peremtorische Termin auf ben 1 6. Juli ej. a. vor bem herrn Dber= Landes = Gerichte = Affeffor Graf v. Poja= bomsti Morgens um 9 Uhr allbier an= gesett. Befitfabigen Raufern werben diefe Termine hierdurch befannt gemacht.

Uebrigens ficht mabrend ber Gubha= station und bis 4 Wochen bor bem letten Termine einem Jeden frei, und die etwas bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen. Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder schicklichen Beit in unferer Regiftratur eingefebenmerdeni

Fraustadt, ben 22. August 1833. Ronigl. Preuß Landgericht.

Boikralcitation: Nachstehenderaus= getretene Rantoniften ::

1) ber Schuhmachergefelle Chrifoftont Glowinsti

2) der Peter Hosfiewicz, beide and Oftromo, werden auf ben Un= trag bes Riefus, in Bertretung ber Ronigl. Regierung zu Pofen, hierdurch auf= geforbert, in benen ju ihrer Berantipor= tung über ihren gefehmibrigen Mustritt auf ben 4. Januar 1834 Bormit= tage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts-Auskultator Sorn in unferm

maią, którym końcem termina licytacyine na dzień 15. Stycznia, dzień 16. Kwietnia 1834. r., termin zaś peremtoryczny na dzień r 6. Lipca r. przyszlego zrana ogodzinie 9. przed JW. Hrabią Posadowskim Assessorem Sądu Głównego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy ninieyszém o terminach

tych.

W czasie subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o piedokladnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego stosownego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być

może:

Wsehowa, dnia 22. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Następuiący kantoniści, którzy wyszli z kraiu. iako to ::

1) Gzeladnik kunsztu szewckiego Kryzostom Słowiński,

2) Piotr Noskiewicz

obydwa z Ostrowa, w skutek wniosku: fiskusa w zastępstwie Regencyi Król. w Poznaniu, wzywa się ninieyszem, aby się w terminie końcem tłómacze. nia się z nieprzyzwoitego przeyścia swego na dzień 4. Stycznia 1834. zrana o godzinie g. przed De.

Ceffionegimmer anberammten Termine putowanym W. Auskultaterem Horn fich perfonlich ober burch einen gesetlich gulaffigen Mandatar gu geftellen, wieri= genfalle ihr gefammtes gegenwartiges und gutunftiges, bewegliches und unbewegliches Bermogen fonfiscirt werben mird.

Rrotofcbin, ben 26. Muguft 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftationspatent. Das im Carnifauschen Kreise, im Dorfe Balfo= wig unter De. 8. belegene, ben Erben bes Mullere Johann Michael Bimmer= mann gehörige Dublen-Grundftud nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 842 Rthl 17 Egr. 5 Df. ge= wurdigt worden ift, foll auf den Untrag ber Glaubiger offentlich an ben Deift: bietenben verfauft werden, und bie Die= tungstermine find auf

ben 16. Dobember 1833, ben 24. Dezember 1833, und ber peremtorische Termin auf ben 21. Januar 1834, bor bem herrn Landgerichte Rath Rroll Morgens um 10 Uhr allhier angesett.

Befitfabigen Raufern werden biefe Termine mit ber nachricht befannt ge= macht, bag bas Grundfind bem Meift= bietenden zugeschlagen werden foll, in= fofern nicht gefetliche Grunde eine Musnahme nothwendig machen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingesehen werben.

Schneidemuhl, ben 6. Septbr. 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego pełnomocnika stawili, w przeciwnym kowiem razie cały ich teraźnieys y i przyszły, ruchomy i nieruchomy maiatek skonfiskowanym zostanie.

Krotoszyn, d. 26. Sierpnia 1833. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Młyn wwsi Walkowicach powiecie Czarnkowskim pod No. 8. polożeny, do sukcesso. row mlynarza Jana Michała Zimmer. mann należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 842 Tal. 17 sgr. 5 fen. iest ocenionym, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey podaiącemu sprzedanym bydź ma, któ. rym końcem termina licytacyjne na

dzień 16. Listopada 1833, dzień 24. Grudnia 1833, termin zaś peremtoryczny na dzień 21. Stycznia 1834,

zrana o godzinie 10. przed Sędzia Ziemiańskim W. Kroll w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcéy podaiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne powody nie będą wymagaly iakiego wyiątku.

Taxa każdego czasu w Registratu. rze naszéy przeyrzaną bydź może.

Pila, dnia 6. Września 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Unzeige für Stammelnde. Mit bem to. b. Mit. ift ber erfte Eursus für die in Eur habenden stammelnden Personen geendet. Die zweite und letzte Aufnahme zur Heilung der mit dem Uebel behafteten Judividuen, kann von heute an
bis zum 15. dieses Monats nur stattsinden. Spater sich Meldende mußten sodann
unberücksichtigt bleiben, indem unserer Bestimmung gemäß, unsere Abreise auf
ben 1. Dezember d. J. unwiderruflich feststeht. Unsere Wohnung ist von heute anGerberstraße No. 427. parterre. Posen, den 1. Oktober 1833.

Morben & Bandmann, Dofteren aus Berlin.

Serr Dr. Morben aus Berlin hatte bie Gute, mir am 19. Muguft c. ben Sugo Baumert, den Triabrigen Gobn bee Feldwebel Baumert vom 6. Jufanteries Regiment, Thorgaffe Do. 13 babier, ale an bem genannten Tage von Demfelben wegen heftigen und langiabrigen Stottern in die Cur genommen, vorzustellen, und habe ich mich damals von bem boben Grade des Stotterns bei bem Baumert burch ein gang genaues Eramen überzeugt. In feinem Sten Lebensjahre war bas Uebel burch einen plofflichen heftigen Schreck, ber den Anaben acht Tage gang fprachlos ließ, entstanden, und hatte feitdem bis jest ununterbrochen gedauert, besonders in ben Bungen= und Gammenlauten feinen Gig. Die gu bem Seutigen Tage batte herr Dr. Norden ben Baumert in ber Cur, und bei bem burch mich mit bemfelben beute wiederum angestellten genauen Eramen ergab fich, bag bas eingemurzelte Mebel in biefer furgen Beit fpurlos verschwunden war, fo daß ein anwesender Frember an bem Anaben bas Uebel burchaus nicht entbeden founte, bas felbft bann nicht im Geringften bervortrat, wenn Baumert bei ben an ihn gerichteten Fragen in befondere Berlegenheit gefett murbe. - Dbiges atteffire ich mit vielem Beranugen gang ber Babrheit gemaß, behufe bringender Empfehlung ber fo zwedmaffigen als erfolgreichen Rurmethode bes herrn Dr. Morden.

Pofen, ben 29. September 1833.

vzz naszéy przegrzena byi's możeli v

Pilo, dots 6. Weses da 1833. Krolewsko-Pruski Sad Eksmanski.

Dr. Cohen, Ronigl. Medizinal-Rath.

ni live series and son series of the

Concidentill, den g. Schide. 2833.

Abnieh Dreng, Linonericht,

Bei meiner Wohnungs, Veranderung empfehle ich mich einem sehr gechrten Publikum mit Reparaturen aller Gattungen von Uhren, wobei ich bei ber reellsten und promptesten Bedienung die billigsten Preise verspreche.

A. Nowinsti, Uhrmacher,

wohnhaft auf ber breiten Strafe Do. 112. beim Seifenfieder herrn Franke.